# Posener Intelligenz-Blatt.

### Dienstag, den 15. Januar 1828.

Angekommene Fremde bom 12. Januar 1828.

Hr. Graf v. Wollowicz aus Dzialyn, I. in No. 165 Wilhelmösfraße; Hr. Kaufmann Biaude aus Cracau, Hr. Kaufmann Ricgard-Layni aus Montpelier, Hr. Mittmeister t. Pfuhl aus Kosten, I. in No. 99 Wilde; Hr. Påchter v. Brutzewöst aus Janowicc, Hr. Gutsbesitzer v. Miclecki aus Graboszewo, I. in No. 394 Gerber, straße; Hr. Gutsbesitzer Handel aus Torcholin, Hr. Gutsbesitzer Zalchocki aus Odoltowo, I. in No. 168 Wassersfraße.

Den 13ten Januar 1828.

Fr. Gutebesitzerin v. Binkowska aus Mchn, Kr. Gutebesitzerin v. Ekalawska aus Struchowo, I. in No. 187 Wasserskaße; Hr. Erbherr Palencki aus Marscinkowo, Hr. Erbherr Zakrzewski aus Milagowo, Hr. Erbherr Telski aus Orzestowo, I. in No. 168 Wasserskraße; Hr. Post-Kommissarius Schonwald aus Zousny, Hr. Pachter Karski aus Lubowo, I. in No. 391 Gerberstraße.

Deffentliche Borlabung.

Bei einer in ber Nacht vom 18. zum 19. September d. J. zwischen Wyszanow und der Pustowie Spif, im Grenz-Bezirk des Osirzeszower Kreises, abgehaltenen Patrouille, bemerkte ein Grenz-Beamter acht Personen, welche eine Heerde Schweine trieben. Er verfolgte sie bis in den Wald von Miivmice, und als er

#### Obwieszczenie.

Patroluiąc w nocy z dnia 18. ma 19. miesiąca Września r. b., pewien Dozorca graniczny pomiędzy Wyszanowem i Pustkowie Spik, w obwodzie granicznym, Powiecie Ostrzeszowskim spotkał ośmiu ludzi, pędzących trzodę świń. Ścigał ich aż do boru Miiomickiego, a gdy się do sich ihnen bort nach Anbruch bes Tages naherte, ergriffen sie die Flucht, und ließen die Schweine, 40 an der Zahl, zuruck.

Diese wurden bemnach, als muthmaße lich aus Polen eingesehwärzt, in Beschlag genommen, an das Steuer-Amt zu Kempen abgeliesert, und daseibst am 21. September für 110 Athlr. bffeutlich verstauft.

Da nun die Eigenthümer der Schweine dis jetzt sich nicht gemeldet haben, um ihren etwanigen. Anspruch auf den baaren Erlos der 110 Athlr. zu begründen, so fordere ich sie auf den Grund des §. 180 Lit. 51 Th. I der Gerichts-Ordunng auf, sich binnen 4 Wochen, von dem Tage an, wo diese Bekanntmachung zum ersten Male im hiesigen Intelligenz-Blatte erscheint, bei dem Königl. Haupt-Zoll-Umte zu Podzameze zu melden, widrigenfalls der gedachte Vetrag nach den bestehenden Vorschriften verrechtet werden wird.

Posen ben 7. November 1827. Geheimer Ober-Finangrath und Provinzial-Steuer-Direktor.

Abffler.

nich tamże z rozpoczynającym się dniem zbliżył, uciekli wszyscy, zostawiwszy świnie, w liczbiesztuk 40. Dozorca zabrał ie, iako zapewne z Polski przemycone izapędził do Król. Urzędu Poborowego w Kempnie, gdzie w dniu 21. Września r. b. po otaxowaniu ich i obwieszczeniu terminu aukcyi, za 110 Tal. publicznie sprzedane zostały.

Niewiadomi właścicieleświń w mowie będących, nie zgłosili się dotąd w celu udowodnienia praw swoich do zebranéy z aukcyi summy 110 Tal. Wzywam ich przeto w skutek S. 180. Tyt 51. Części I. ordynacyi Sądowey, aby się w przeciągu 4. tygodni, od dnia, w ktorym ninieysze obwieszczenie pierwszy raz w Dzienniku Intelligencyinym umieszczone będzie na Komorze Główney Celnéy w Podzamczu zgłosili; w przeciwnym bowiem razie, summa rzeczona 110 Tal., podług zasad skarbowych w przychodzie umieszczoną zostanie.

Poznań, dnia 7. Listopada 1827. Tayny Nadradzca Finansowy i Prowincyalny Dyrektor poborów.

Loeffler,

#### Ctictal = Citation.

Auf bem Gute Chocicza Gebrobaer Rreis fe ift ex Decreto von 3often April 1821 Rubr. III. No. 3. eine Protestation me= gen einer von dem Abalbert v. Ruchlom= Bfi aus ben Privatreverfen bes Felician Maprufewski vom 15. Juli 1749. und 24. Robember 1756, und ber gegen ben legern am 6. September 1773. und 30. Mai 1774. erftrittenen Condemnate zum Protofoll an 21. November 1796. angemelbeten von dem vormaligen Befis Ber Bonabentura Karonofi im Protofoll bom 27. November 1820. befrittenen Forderung von 74 Dut. ober 222 Mthlr. vermerft morden.

Ueber biefe Doft ift fein Refognitions= schein ausgefertigt, jedoch solche nach ber Behauptung bes Vorbesitzers bes Guts Chocicza Bonaventura v. Karonefi långft bezahlt, es fann aber die Quittung wegen unbefanuten Aufenthalts des Adal= bert v. Anchlowski, nicht beschafft werden.

Auf den Untrag der jehigen Befice= rin bes gebachten Gute ber Barbara ver= wittweten Generalin b. Dabrowsta ge= borne v. Chlapowefa, foll diefe Poff. Behufs Lofchung, aufgeboten werben.

ober beffen etwanige Erben ober Ceffiona= rien, ober die fonft in feine Rechte ge= ogloszona byda ma. treten, hiermit aufgefordert, ihre etwa= nige Ansprüche an die in dem Sypothe= kenbudge des Guts Chocicza unter Rubr. III. No. 3. eingetragenen Poft ber 74 Duf. ei którzy praw iego nabyli, aby swe ober 222 Rihlr. in dem auf den 5. Fe- pretensye do summy 74. Dukat. czy-

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Chociczy w Powiecie Szredzkimiest z Dekretu z dnia. 30. Kwietnia 1821. Rubr. III. No. 3. Protestacya, na fundamencie wygraney przez Woyciecha Ur. Rychłowskiego, z rewersu prywatnego Felicyana Napruszewskiego z dnia 15. Lipca 1749. i 24. Listopada 1756. przeciw ostatniemu w dniu 6. Września 1773. i 30. Maia 1774 kondemnaty do protokułu z dnia 21. Listopada 1796. zameldowaney, i przez bywszego Posiedziciela w protokole z dnia 27. Listopapa 1820, zaprzeczoney pretensyi 74. Dukat, czyli 222. Tal. zapisana.

Względem tey summy żaden attest rekognicyiny wydanym nie zostal, iednak podług twierdzenia bywszego Posiedziciela tey Wsi Chociczy Bonawentury Karońskiego dawnozapiacona, przecież kwit dla niewiadomego pobytu Ur. Woyciecha Rychłowskiego dostawionym

bydź nie może.

Na wniosek teraźnieyszey Posie. dzicielki rzeczoney Wsi, Barbary z Es wird baher Abalbert v. Mychloweft Chapowskich Generalowey Dabrowskiey, summa ta w celu wymazania

Wzywaią się przeto Ur. Woyciech Rychłowski lub iego mniemani Sukcessowie i Cessyonaryusze, leb też bruar 1828 Bormittage um 10 Uhr li 222. Tal. w ksiedze hipoteczney vor bem Land = Gerichte : Referendarins Diertel in unferm Partheienzimmer an= beraumten Termin anzumelben, widris genfalls fie mit ihren Unspruchen werben pracludirt und ihnen ein ewiges Still= schweigen auferlegt auch biefe Poft ohne Weiteres im Sypothefenbuch geloscht werden wird.

Pofen den 8. Oftober 1827. Konigl, Preuß, Landgericht. Rubr. III. No. 3. zapisaney, aby w terminie dnia 5. Lutego 1828. o godzinie 10. przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Viertel w naszey Izbie dla stron wyznaczonym zameldowali, gdyż w razie przeciwnym z swemi pretensyami wykluczeni i im wieczne milczenie nakazanem, oraz summa ta natychmiast z księgi hipoteczney wymazaną będzie.

Poznań d. 8. Października 1727. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Chiftal = Citation.

Auf ben Untrag ber Erben ift über ben Nachlaß des zu Przependowo ver= ftorbenen Erdmann Jahnte ber erbichaft= liche Liquidations = Prozes eröffnet wor= ben. Es werden baher alle biejenigen, ben vermeinen, aufgefordert, in bem auf den 15. April f. J. fruh um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath v. Lock= ftabt angesetzten Liquidationstermine ihre Ansprüche anzumelden und mit gehörigen Beweismitteln zu unterftugen, im Mus, bliebungsfalle aber zu gewärtigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Sukcessorów process sukcessyino likwidacyiny, nad pozostałością zmarłego w Przependowie Erdmana Janke otworzonym został. Wzywaią się przeto wszyscy welche an ben nachlaß Ansprüche zu has ci, którzy do pozostałości pretensye mieć mniemaia, aby w dniu 15. Kwietnia r. p. o godzinie 9. przed poludniem przed Sędzią de Lockstaedt wyznaczonym terminie likwidacyinym swe pretensye zameldowali, i należytemi dowodami wsparli, w razie zaś niestawienia się spodziewali, iż wszelkie swe prawa pierwszeństwa

verlustig erklart und mit ihren Forderuns gen nur an dasjenige, was nach Befries digung der sich gemeldeten Gläubiger von der Masse übrig bleiben mochte, verwiesen werden sollen.

Pofen, ben 29. October 1827. Konigl. Preng. Landgericht.

Ediftal = Citation.

Ueber ben Rachlaß bes bier verftor= benen Rammerers Friedrich Unguft Titt= ler ift ber erbschaftliche Liquidatione= Bur Liquida= Prozeff eroffnet worden. tion ber Unspruche an biefe Liquidationes Maffe, haben wir einen Termin aufden 29. Marg f. J. Bormiftags 10 Uhr por bem Deputirten Landgerichtsrath Brudner in unferm Inftructionegimmer angefett, und laden bagu alle unbekannten Glaubiger mit ber Bermarnung bor, bag ber Ausbleibende mit feiner Forderung pracludirt, und nur an dasjenige verwiefen werden wird, was nach Befriedigung ber fich gemelbe= ten Glaubiger aus ber Maffe übrig blei= ben burfte.

Pofen, ben 19. November 1827.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

Subhastations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Ostrzesowschen Kreise belegene, bem Meichografen von Malkan zugehörige Herrschaft Plugawice nebst Zubehör, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 84,508 Athle. 4 fgr. 3 pf. gewürdigt

utracą, i tylko do tego co po zaspokoieniu melduiących się Kredytorów w massie pozostanie, odesłani będą.

Poznań d. 29. Października 1827.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego w Po znaniu Kassyera Mieyskiego Friederyka Augusta Tittlera process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został, Do likwidowania pretensyi do teyże massy likwidacyjney wyznaczyliśmy termin na dzień 29. Marca r. p. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Brükner w naszey Izbie instrukcyiney i zapozywamy na takowy wszystkich nieznaiomych Wierzycieli pod tem zagrożeniem, iż niestawaiący z pretensyą swą prekludowani zostana, i to im tylko na zaspokojenie przekazanem zostanie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli z massy pozostanie.

Poznań dnia 19, Listopada 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Pługawice pod Jurysdykcyą naszą zostaiąca, w Powiecie Ostrzeszewskim położona, do Hrabi Maltzan należąca wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na 84,508. Tal. 4. śgr. 3. fen. ocenioworben ift, soll auf ben Antrag ber Glaubiger Schuldenhalber offentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungstermine find auf

den 6. Februar, den 11. Juni,

und ber pereintvrische Termin auf ben 19. November 1828. bor bem herrn Landgerichtsrath Ruschke

Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz- und zahlungsfähigen Käusern werben diese Termine mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden freisteht, innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Krotofin, ben 19. November 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

ną została, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyine

na dzień 6. Lutego, na dzień 11. Czerwca, termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Listopada 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowa. nym W. Sędzią Ruschke tu w miey-

scu wyznnaczone zostały.

Zdolność kupienia i zap cenia posiadających uwiadomiamyco terminach tych z nadmienieni m, iż w przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 19. Listopada 1827. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Nachdem über ben Nachlaß bes am 23sten Februar 1825 zu Czempin Rostener Kreises verstorbenen Fleischhaners Valentin Szakalski auf den Untrag der Vormundschaft über die hinterbliebenen minorennen Kinder, welche die Erbschaft mit Vorbehalt der Kechtswohlthat dis Inventarii angetreten, durch die Versügung vom heutigen Tage der erbschaftliZapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostalością dnia 23. Lutego 1825. r. w Czempinie w Powiecie Kościańskim, zmarlego Walentego Szakalskiego Rzeźnika na wniosek opieki nad pozostałemi małoletniemi dziećmi ustanowiony, która spadek zzastrzeżeniem dobrodzieystwa prawa i Inwentarza przyjęła, rozporządzeniem z dnia dzisieysze-

the Liquidations Prozeff eroffnet worden, fo werden alle bicjenigen, welche an diefe Nachlagmaffe aus irgend einem Rechtsgrunde Unsprüche haben, bier= burd bffentlich aufgeforbert, in bem auf ben g. Rebruar 1828 Borinit= tage um g Uhr vor bem Deputirten Re= ferendarins Strempel angesehten perem= torischen Termine entweber in Person ober burch gefehlich gulafige Bevollmach= tigte zu erscheinen, ben Betrag und bie Art ihrer Forderungen und beren Rich= tigkeit zeigen und nachzuweisen, und zwar unter ber Verwarnung, bag die im Termine ausbleibenden Gläubiger aller ihrer etwanigen Borrechte fur ver= luffig erklart, und mit ihren Forberun= gen nur an basjenige, was nach Befriebigung ber fich meldenden Gläubiger von ber Maffe noch übrig bleibt, werden perwiesen werden.

Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon wahrzunehmen verhindert werden, ober benen es hieselbst an Bekanntschaft fehlt, die Juftig-Rommiffarien Raulfuß, Salbach, Mittiffadt, Fiedler, Stork und Douglas, und ben Abvofaten Mo= tar Lauber als Bevollmächtigte in Dorfchlag, bon benen fie fich einen gu er= wählen, und benfelben mit Vollmacht und Information zu verfeben haben werben.

Fraustadt ben 27. Septbr. 1827.

go, process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym został, przeto wszy. scy, którzy do tey massy pozostało. ści z iakowego pewnego źródła pretensye mieć mniemaią, ninieyszem się publicznie zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 9. Lutego 1828. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Strempel. Referendaryuszem wyznaczonym. osobiście lub prawnie upoważnionych Pełnomocników stawili, ilośći właści. wość swych pretensyi podali i tychże rzetelność udowodnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie tym niestawaiący wierzyciele za u tracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani i ze swemi preten syami odesłani zostaną iedynie do te go cokolwiek po zaspokojeniu zgla szaiących się Wierzycieli ieszcze massy zostanie. Zresztą tym Wie rzycielom, którzy powyższego ter min osobiście odbyć nie mogą lub którym tu na znaiomośći zbywa, Ure Kaulfus, Salbach, Mittelstaed, Fiedler, Stork, Douglas, Kommisarzów Sprawiedliwości i Ur. Lauber Adwokata i Notaryusza za Pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną Pleiripotencya i Informacya zaopatrzyć mogą.

Wschowa d. 27. Września 1827 Konigl. Preufisches Landgericht. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański Bekanntmachung.

Es wird hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht, daß nach Inhalt einer vor uns am 14. hujus abgegebes nen Erstärung, der Angustin und Josephata, geborne v. Turno, v. Gorzensöfischen Cheleute, dieselben die eheliche Gemeinschaft der Güter und des Erwersbes, rechtsgültig ausgeschlossen haben.

Krotofchyn, ben 19. November 1827. Konigl. Preußisches Landgericht.

Bekanntmachung.

Die, bei der Stadt Kiebel Bomster Rreises unter No. 2 belegene, den Joseph Wandelschen Erben gehörige, und auf 315 Athlr. 12 fgr. gerichtlich abgeschätzte Windmühle, soll auf den Antrag der Gläubiger im Wege der Exekution bffentzlich an den Meistbietenden perkaust werden.

Dazu steht ein peremtorischer Termin auf den 15. Februar 1828. hier an, zu welchem wir Kaussusige, Jahlungs= und Besitzfähige hierdurch einsaben.

Meferik ben 27. Ceptember 1827. Abnigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Uwiadomiemy szanowną publiczność, iż podług osnowy, w dniu 14. b. m. przed nami zdanéy Deklaracyi Augustyn i Józefa z Turnów małżonkowie Gorzeńscy, wspólność maiątku i dorobku w pożyciu małżeńskiem wyłączyli.

Krotoszyn d. 19. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wiatrak Spadkobierców Tózefa Wandel Młynarza, pod miastem Kębłowem w powiecie Babimostkim pod liczbą 2. leżący i sądownie na Tal. 315. śgr. 12. oceniony, publicznie naywięcey daiącemu na wniosek wierzycieli, drógą Exekucyi przedanym bydź ma.

Termin zawity do przedaży tey wyznaczony, przypada na dzień 15. Lutego 1828. i odbywać się będzie ta w Międzyrzeczu.

Chęć kupienia maiący posiadania i zapłacenia zdolni, wzywaią się nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 27. Wrześ. 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Mro. 13. Des Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung.

Es wird hiermit zur bffentlichen Renntnif gebracht, baf ber Vachter Carl Wegner in Dombrowfa und feine verlobte Braut Friederife, geborne v Biestowsta, feparirte Wegner, nach bem zwischen ihnen unterm 17. b. Mts., por Eingehung ber Che, gerichtlich auf= genommenen Chevertrage, Die Gemein= fchaft der Guter ausgeschloffen haben.

Bromberg, ben 22. November i 827. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, iż dzierzawca Karol Wegner w Danrowce z swa zarę. czoną oblubienicą Frederyką z Więskowskich rozwiedzioną Wegner pod dniem 17. m. b., przed wniyściem w stan małżeński sądownie przyjęta ugode przedślubna wspólność maiatku wyłączyli.

Uw adomienie.

Bydgoszcz d. 22. Listopada 1827. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Bekannemachung.

Das in der Stadt Brat unter No. 165 belegene, jur Ronfurd-Maffe des vers forbenen Burgers Daniel Sellmann ge= borige Saus, bas nebft ben 4 Grenggarten gerichtlich auf 224 Rithlr. abgeschäft worden ift, foll Behufe Befriedigung ber Ereditoren an ben Deiftbictenden ver= fauft werben.

Wir haben bagu ben Termin auf ben 29. Marg 1828. Vormittage um 9 Uhr hier an ber Gerichtsftelle angesett, und laben zu biefem Termine hiermit

Rauflustige ein.

Zugleich laben wir die unbekannten Glaubiger bes verftorbenen Gemeinschuld= ners hierdurch vor, in diefem Termine ihre Forderungen ju liquidiren, widri= genfalls wir fie mit ihren Unspruchen Obwieszczenie.

Domostwo w mieście Bróvcach pod liczbą 165. leżące i do massy konkursowey zmarłego tamże mieszczanina Daniela Hellmann należące, które z przynależącemi doń czterema ogrodami na Tal. 224. sadownie ocenione zostało, publicznie naywięcey daiącemu, końcem zaspokoienia wierzycieli przedanem bydź ma.

Do tego wyznaczonym został termin na dzień 29. Marca 1828. który tu w mieyscu posiedzeń Sądu odbywać się będzie.

Chęć kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Zarazem zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli wspomnionego wspołdłużnika, aby w terminie an bie Maffe praclubiren und ihnen gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auflegen werben.

Meferik den 13. September 1827. Ronigl. Preuf. Landgericht.

rzeczonym pretensye swoie likwido. wali, gdyż w razie przeciwnym zostaną zniemi prekludowanemi i wieczne im w tey mierze milczenie przeciw reszcie wierzycielom nakazanem będzie.

Międzyrzecz d. 13. Września 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffation8=Patent.

3um bffentlichen nothwendigen Bers faufe bes im Wagrowiecer Rreife belege= nen Erbpachte-Borwerfe Raliffann, wels ches einen Flacheninhalt von 3315 Mor= gen 89 Muthen hat, und mobon jahrlich eine Grundsteuer von 212 Rthlr. 18 fgr. 9 pf. und ein Canon von 1105 Athlr. 18 fgr. 9 pf. zu entrichten ift, ha= ben wir auf ben Untrag ber Roniglichen Megierung ju Brombergeinen Termin' auf ben 19. Mars 1828, Bormittage um g Uhr por bem Geren Landgerichterath von Potryfowsti hiefelbft anberaumt, wozu befitze und gablungsfähige Raufer porgeladen werben, um ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen merben.

Ginefen ben 9. August 1827.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Końcem publicznego koniecznego sprzedania wieczysto dzierzawnego folwarku Kaliszany w Powiecie Wągrowieckim polożonego, zawieraiącego powierzchni 3315. morgów 89 pretów kwadratowych, az którego opłaca się rocznie podaku gruntowe. go 212. Tal. 18. sgr, 9. fen. wyzna. czyliśmy na wniosek Król. Regencyi Bydgoskiey, termin na dzień 19. Marca 1828. zrana o godzinie 9. przed W. Potrykowskim Sędzią Zięmiańskim tu w mieyscu, na który posiadania i zapłacenia możnych na. bywców ninieyszem do podania pluslicytum zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 9. Sierpnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Eubhaftations=Patent.

richts ju Descrit haben wir jum offent: Ziemianskiego w Międzyrzeczu wylichen Berfauf, ber ben Fleischermeister znaczylismy do publiczney sprzeda-Benjamin und Christiane Albertine Glo: Zy prawa rzeznickiego malżonkom gerschen Cheleute hiefelbft, gehorigen, Benjaminowi i Chrystyanie Alberty-

Patent subhastacyiny.

Im Auftrage bes Konigl. Land-Ge- , W skutku polecenia Przes. Sądu

und nach ber gerichtlichen Tare auf 120 nie Gloger nalezgeego podlug taxy Rthlr. gewurdigten Aleischerbankgerech= tigfeit, einen peremtorischen Bietunge= Termin auf ben 4. Marg f. Bormit= tage um 9 Uhr in unferm Gerichtelofa= le angesett, ju welchem wir besit= und gablungefähige Räufer hiermit einlaben.

Die Taxe fann taglich in unserer Re=

giffratur eingefeben werben.

Der Buschlag erfolgt, wenn nicht, recht= liche Urfachen bies verhindern.

Schwerin ben 4 December 1827. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

sadowey na 120. Tal. oszacowanego. termin licytacyiny w naszem sądowieństwie na dzień 4. Marca o godzinie 9. przed południem na który do posiadania i kupna zdolnych kupców ninieyszem zapraszamy. Ta. wa może bydź każdego dnia w tuteyszey Registraturze przeyrzane.

Przysądzdnie nastąpi ieżeli prawne przyczyny wyiątku iakiego wy-

magać nie będą.

Skwierzyna d. 4. Grudnia 1827. Król. Pruski Sad Pokoiu.

#### Publicandum.

Bufolge hoher Berfugung bes Ronigl. Geheimen Dber-Finang-Rathe und Provincial-Steuer-Direktor, herrn Loffler hochwohlgeboren vom 20ften December b. J. Mro. 623. Dechn., foll ber Bedarf bes Englischen Gied- und Stein-Galges für bas Galg-Magazin zu Inomraclam, welcher jahrlich 415 Laften beträgt, aus bem Salz-Magazine zu Thorn abgeholt und die Anfuhr biefes Salzes ben Minbestforbernden auf ein ober brei Sahre in Entreprife gegeben werben, wogu auf ben 12ten Februar b. J. Normittage um 10 Uhr im Galg-Magazin zu Inoweace law Termin anberaumt worden. Indem ich diefes hiermit gur offentlichen Rennt= nig bringe, bemerke ich, bag mit bem Mindestforbernden unter Borbehalt ber boberen Genehmigung gegen Rieberlegung einer baaren Caution von 300 Mthle, ober wenn eine gange Gemeinde contrabiren follte, gegen eine vorschriftsmäßige Berpflichtung in solidum, der Contrakt abgeschloffen werden wird.

Die beskalksigen naheren Bedingungen bes zu schließenden Contrakte sind ben Königl. Mohlloblichen Landrathlichen Uemtern zu Juowraclaw und Thorn, den Salz-Magazinen zu Juowraclaw und Thorn, wie auch dem hiefigen Hauptzoll-Unite zur Einsicht eines jeden Entreprenneurs mitgetheilt und werden auch im gedachten Termine von mir naher bekannt gemacht werden.

Straalfowo ben 5. Januar 1828.

Konigl. Ober = Boll = Inspektor Maschwik.

Menagerie-Anzeige. Meinen hohen und verehrten Gönnern im Großherzogthum Posen, benen meine Ankündigungen nicht zu Händen kommen, mache
ich hierdurch die ganz ergebenste Anzeige, daß ich mit meiner großen Menagerie
nur noch wenige Tage hier verweile, und während dieses kurzen Zeitraumes noch um
recht zahlreichen geehrten Zuspruch bitte. Auch sind noch sprechende Papagenen zu
2 — 4 Fr'dor. und zur Unterhaltung geeignete kleine Affen um bissige Preise zu
verkausen. Posen, am 15. Januar 1828. Herman van Aken.